# Nº 95.

# Posener Intelligenz-Blatt.

# Connabends, den 28. November 1818.

## Ungefommene Fremde vom 23ten November 1818.

Herr Friedensrichter Sange ans Rogasen, Hr. Gutsbesißer v. Binkowski aus Murzino, Hr. Gutsbesißer v. Rogalinski aus Pomarzany, Hr. Gutsbesißer v. Bronikowski aus Wrotka, Hr. Gutsbesißer v. Trompczynski aus Grzybows, Hr. Gutsbesißer Molinek aus Schocken, Hr. Oberforster Geisek aus Pawlows, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Erbberr v. Lukomski aus Orzągowo, Kr. Erbfrau v. Monarzewska aus Tonow, Kr. Grbbessißerin v. Malczewska aus Inrawity, Herr Oberamtmann Schulz aus Kergezyn, Hr. Erbherr v. Cądecki aus Glaskow, Herr Gitsbesißer v. Raßewski aus Chrzestowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Herr von Podezaski, chemal. Polnischer Offizier aus Mosciski, Hr. Gutsbesiger Libebrandt aus Urziski, Herr Gutsbesiger Dusselski aus Begorzewo, I. in Nro. 99 Wilde; Herr Gutsbesiszer v. Bogdanski aus Wegorzewo, I. in Nro. 33 Wilhelmssir.; Hr. Gutsbesiszer v. Bogdanski aus Wegorzewo, I. in Nro. 33 Wilhelmssir.; Hr. Gutsbesiszer v. Bogdanski aus Brzezin, I. in Nro. 30 Wilhelmssir.; Hr. Gutsbesiszer v. Bogdanski aus Brzezin, I. in Nro. 30 Wilhelmssir.; Hr. Gutsbesiszer v. Bogdanski aus Wegorzewo, I. in Nro. 30 Wilhelmssir.; Hr. Gutsbesiszer Pfund

## Den 24ften Dovember.

Herr Molewod v. Sieraßewöfi and Lubin, Fr. Obristin v. Keszncka aus Sowin, I. in Nro. i St. Martin; Hr. Gutöbesiger v. Garczonöfi, aus Ez lece, I. in Nro. 165 Wilhelmöster.; Herr Sopniewöfi, ebemal. Friedendrichter aus Stappee, I. in Nro. 392 Gerbenstraße; Hr. Gutöbesiger v. Bobrecki aus Wolin, I in Nro. 74 St. Adalbert, Hr. Erbherr v. Arent aus Szelece, I. in Nor. 95 auf St. Adalbert, Hr. Erbherr v. Arent aus Szelece, I. in Nor. 95 auf St. Adalbert,

## Den 25ften Movember.

Herbesiger v. Milecti aus Zutkowo, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer Busse aus Brzaczyszewo, Hr. Gutsbesißer Busse aus Plonkowko, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Zabinski aus Dankowo, Herr Erbherr v. Grabski aus Miloslawicz, I. in Nro. 391 Gerberskr.; Hr. von Rosinski, Konigl. Preuß. General-Lieutenant aus Targowiß, Hr. Gutsbesißer Mikare aus Brodnig, Hr. Kriegsrath Hossmannscholz aus Zaborowo, Hr. Oberamtmann Quoos aus Aitkloster, I. in Nro. 99 auf der Wilde; Hr. Erbherr v. Rossowski und Herr Gutsbesißer v. Malczewski ans Pacholewo, I. in Nro. 175 Wasserstraße.

#### Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Kierski; Hr. Kammerherr v. Chlapowski; Hr. Gutsbesitzer v. Mycielski, H. Gutsbesitzer Dusse, Hr. Gutsbesitzer Hildebrandt, Hr. Erbeherr v. Lukomski, Hr. Dberamtmann Schultz, Hr. Erbherr v. Gabecki, Hr. Gutsbesitzer v. Kaszewski; Fr. Gutsbesitzerin v. Zakrzewska; Hr. Gutsbesitzer v. Oppen; Hr. Oberamtmann Busmann; Hr. Gutsbesitzer v. Potocki; Herr Oberamtmann Trentin.

Die Lieferung bes Schreibmaterialien = Bebarfs fur bas Jahr 1819. betreffenb.

Es soll die Lieferung des Papiers zum Bedarf der unterzeichneten Regierung für das Jahr 1819. bffentlich ausgeboten und dem Mindestfordernden zu Theil werden.

Der ungefähre jährliche Bedarf ist:

240 Ries Mundir = Papier;

140 bito Concept bito;

15 bito Doten bito gut Aften = Deckel;

to bito fein Medianpapier;

3 bito blau Papier;

20 bito Packpapier im großen Format;

To bito beegleichen im wittlern bito;

2 bito Losch = Papier;

20 bito Bischof ober fein Relations = Papier.

Die Lieferung bes Papiers geschieht vierteljahrig nach bem jedesmaligen Bebarf, und nach ben von ben Lieferanten im Vietungstage dem Commissaris vorzulegenden und vom Lettern gutgefundenen Proben.

Die Bezahlung erfolgt nach geschehener Ablieferung auf den Grund bes bieöfalls einzureichenden und von dem Rendanten des Schreibmaterialien-Depots zu bescheinigenden Liquidationen in Silber-Courant, mit Einschluß des einen Vierheils in Tresorscheinen. Der Ausbietungstag ist auf den 16ten Desember d. J. Morgens um 10 Uhr in unserm Conserenzhause festgesetzt, und nimmt die Lieserung mit dem Isten Januar 1819 den Anfang.

Bromberg ben 16. November 1818.

Koniglich = Preußische Regierung II. Abthl.

#### Chictal = Citation.

Der sich seit 2 Jahren von Nakel entsfernte Schneidermeister Daniel Perkuhn, wird auf den Antrag seiner Ehefrau der Juliana Charlotte geb. Flath hierdurch diffentlich vorgeladen, binnen drei Monaten und spätestens in dem auf den 2 ten März 1819 coram Deputato Herrn Landgerichtsrath Dannenberg anderaumten Termin personlich, oder durch einen gesehlich zuläßigen mit Bollmacht und Information versehenen Bevollmächtigten zu erscheinen, und die wegen bhölicher Verlassung zegen ihn angestellte Ehesscheidungs-Klage zu beantworten.

Sollte berselbe in dem angesetzten Termine nicht erscheinen, so wird berselbe der böslichen Berlassung für überwlesen erachtet, und dem zufolge gegen ihn sowohl auf Trennung der Che, als auch Zapozew Edyktalny...

Krawiec Daniel Perkuhn, który od dwoch lat z Nakła się oddalił, zostaie na wniosek małżonki iego, Julianny Charlotty z Flatów, ninieyszém publicznie zapozwanym, ażeby w ciągu trzech miesięcy a naydaley w terminie dnia 2. Marca r. 1819 przed Delegowanym Ur. Dannenberg Radzcą wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocnika prawem dozwolonego, pełnomocnictwem i informacyą opatrzonego, się stawił, i na skargę rozwodową przeciwko niemu z powodu złośliwego opusczenia żaniesioną odpowiedział.

Wrazie niestawienia się w wyznaczonym terminie, opusczenie złośliwe za udowodnione, a w skutek tego małżeństwo za rozwiązane uznane i

auf die Chescheibungs = Strafe erkannt werden.

Bromberg ben 15. October 1818. Ronigl. Preufisches Landgericht.

zapozwany na poniesienie kary rozwodowey skazany zostanie.

w Bydgoszczy d. 15. Pazdz. 1818. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Folge-hohen Auftrags bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Fraustadt vom 14ten September Nro. 751 sollen die zur Raphael Simonschen Concurs-Masse gehörigen Immobilien, als:

- 1) das auf der hiesigen Schlofgasse sub Nro. 816 gelegene Wohnhaus nebst dem daran gebauten Seiten-Gebäude und einem Stalle geschätzt auf 1286 Athlr.
- 2) die in der hiesigen Sp= nagoge befindlichen mit den Nr. 10, 35 und 37 bezeichneten Kirchstellen geschätzt auf 24

240 Athlr.

1526 Rthlr.

dffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in klingenden Preuß. Courant verkauft werden. Wenn wir nun zu diesem Zwecke einen Termin auf den 4ten Februar 1819, Bormittags um 9 Uhr hieselbst anderaumt haben, so laden wir Kauslustige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gebote abzugeben- und Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 14. Września r. b. Nr. 751. nieruchomości, do massy konkursowey Rafała Simon należące, iako to:

- dom na ulicy Zamkowey tuteyszey, pod liczbą 816 położony, wraz z tylném zabudowaniem do niego należącem, staynią, na Talarów 1286 otaxowany i
- 2) ławki do nabożeństwa w Synagodze tuteyszey pod liczbami 10, 35, 37, położone i na Talarów otaxowane.

240

Tal. 1526

więcey daiącemu za gotową wypłatą pieniędzy kupna w kurancie brzmiącym Król. Pruskim publicznie sprzedane bydź maią. Oznaczywszy do tego przedmiotu termin na dzień 4ty Lutego 1819, zrana o godzinie 9tey tutay, wzywamy ochotę kupienia maiących, aby na terminie tymże staneli, licytum swoie oddali,

hat ber Meiftbietenbe bemnach ben Bus a wiecey daigcy przybicia czekiwać

schlag zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen fonnen zu jeber Beit in ber Registratur bes biefigen Ro= nigl. Friedensgerichts eingeschen werden.

Liffa ben 31. October 1818.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

może.

Warunki przedażne codziennie w Registraturze Sadu Pokoiu tuteyszego przeyrzane bydź mogą.

Leszno d. 31. Pazdz. 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

Ju Folge Auftrages bes Königlichen Hochlüblichen Landgerichts zu Fraustadt foll bas zum Radlaffe bes zu Schweßfau verstorbenen Unton Gpath gehörige, bafelbst am Markte sub Nro. 239 gelege= ne und auf 116 Rthir. 16 gGr. ge= wurdigte Wohnhaus öffentlich an den Meiftbietenben verkauft werben. Wenn wir nun biergn einen Termin auf ben Iften Februar 1819, Vormittags um 9 Uhr in bem Locale bes hiefigen Ronigl. Friedensgerichts anberaumt ha= ben, so laden wir Kauflustige hiermit ein, in bemfelben zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meiftbietende nach erfolgter Genehmigung ber competenten Gerichtsbehörde ben Zuschlag bie= fes hauses zu gewärtigen.

Die Raufbedingungen konnen übrigens gu jeder Zeit in der Registratur bes bie= figen Koniglichen Friedensgerichts ein= geschen werden.

Liffa den 12. November 1818. Ronigl. Preug, Friedensgericht. Obwiesczenie.

W skutku zalecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie, dom do pozostałości niegdy Antoniego Späth należący, w Swięciechowie pod liczbą 239. na rynku położony i na talarów 116 dgr. 16 otaxowany, więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma; do uskutecznienia tego przedmiotu termin na dzień 1. Lutego 1819 roku, o godzinie 9. zrana w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego oznaczywszy, wzywamy ochote do kupienia maiących, aby na terminie tym staneli, licytum swoie oddali, a może się więcey daiący przybicia domu tego po nastapić maiacer approbacyi z strony Sądu przyzwoitego oczekiwać.

Warunki przedażne cedziennie w Registraturze Sadu Pokoiu naszego przeyrzane bydź mogą.

Leszno d. 12. Listopada 1818. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

the state of the state of the state of

Befannemachung.

In Folge boben Auftrages bes Rbnigt. Sociloblichen Landgerichts zu Fraustadt, follen bie zum Rachlaffe bes zu Lubin verftorbenen Abt Stanislans von Riedzfomefi gehörigen Effecten, ale gol= bnen und filberne Medaillen, filberne Loffel, Uhren, Porcellain, Faiance, Binn, Sausgerathe, Rleidungsfluce, Mafche, Rupferffiche und Bucher in Termino ben 3ten gebruar 1819, Bormit= tage um 9 Uhr hierselbst bffentlich an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Courant verfauft werden, welches dem Publico hier= mit bekannt gemacht wird.

Liffa ben 9. November 1818.

Befanntmachung.

Auf Grund ber Berfügung bes Ronig= lichen Sochloblichen Landgerichts zu Frauftabt wird hiermit zur offentlichen Biffenschaft gebracht, baß ber Mobiliar= Nachlaß nach bem verstorbenen Peter Andrzeiemefi bestehend:

- . in Birthtchafts-Gerathschaften,
  - b. Rleidungsftucke,
  - c. Betten, und
- d. ein Bienenftoct;

offentlich verkauft werden foll.

Wir haben zu diesem Ende einen Termin auf den Iten Januar 1819, tacya sprzedana bydź ma,

Uwiadomienie.

W skutku zalecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, effekta do pozostałości niegdy Stanisława Kieszkowskiego, byłego Opata w Lubinie należące, iako to: rzeczy kosztowne złote i śrebrne, łyżki śrebrne, zegarki, porcelany, faians, cyna, rzeczy gospodarskie i ubiorcze, bielizna, koperstychy i książki, na terminie dnia 3go Lutego 1819 o godzinie gtey zrana tu w Lesznie więcey daiącemu za gotową wypłata pieniędzy kupna w kurancie Pruskim publicznie przedane bydź maia, co się Publiczności ku wiadomości podaie.

Leszno d. 9. Listopada 1818. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ninieyszém do publiczney podaiemy wiadomości, iż pozostałość ś. p. Piotra Andrzeiewskiego z ruchomości, to iest:

- a) sprzętów domowych,
- b) sukien,
- c) pościelii
- d) iednego pnia psczół,

składająca się, przez publiczną licy-

Morgens um 9 Uhr in loco zu Ard= ben anberaumt, und laben Kaufluftige hiermit ein.

Goffun ben 31. October 1818.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Wcelu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Stycznia 1810 0 godzinie 9. zrana w mieście Krobi odbydź sie maiący, na który maiacych cheć kupna zwyż pomienioney pozostałości wzywamy.

Gostyn d. 31. Pazdziernika 1818. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Recorded by so, stormer 1813.

## Bekanntmachung,

wegen Berwaltung bes nachlaffes bes verftorbenen Raufmannes Jacob Lewin Arge. während des erbschaftlichen Liquidations-Prozesses.

Muf ben Untrag ber Beneficial= Erben bes berftorbenen Raufmannes Jacob Lewin Arge, ift der erbichaftliche Liquidatione-Prozeff eroffnet. Der offene Arreft wird nicht erlaffen, den Erben ift ber Befit und die Abminiftration bes Nachlaffes, lettere jeboch nach ihrem eigenen Untrage für bie Dauer bes Prozeffes nur unter Aufficht bes unterzeichneten Gerichts belaffen, auch darf die Aftivmaffe nur unter Genebmigung des Gerichts realifirt werden. Die einkommenden Gelber muffen aber sum Depositorio des unterzeichneten Gerichts eingezahlt werden. Belches biermit befannt gemacht wirb. which is able the we all about the guid Aber house recommended and

Marienwerber ben 12. November 1818.

Ronigl. Preuß. Stadtgericht.

# AVERTISSEMENT.

Das jum Kammerer Michael Beber= ichen Nachlaß gehörige Mobiliar-Bermb- kamlarza Michała Webera należący, gen, bestehend in Uhren, Gilber, Porgellan, Glas, Rupfer, Binn, Gifen, leinen Zeug und Betten, Meubles und

Maiatek ruchomy, do pozostałości składaiący się z zegarów, śrebra, porcelany, szkła, miedzi, cyny, żelastwa, bielizny, pościeli, meblów, Hausgerathe, Kleidungsstücken, Wagen, sprzetów domowych, sukien, wo-

ment wastiful and the

Gefdirre, Udergerathen, Pferben, Och= fen, Ruhen, Schaafen, Schweinen und Ganfen, foll Theilungshalber in Termino ben toten December b. 3. fruh um 9 Uhr in Strzelno bffentlich, in ber Nachlaß = Mohnung, gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben; welches hiemit jur allgemeinen Kenntnif gebracht wird.

Bromberg ben 20. November 1818.

zów, szorów, sprzetów rolniczych koni, wolow, krow, owiec, świa i gęsi, ma, z powodu uskutecznienia działów, w terminie dnia 10. Grudnia r. b. zrana w Strzelnie publicznie w domu pozostalości za gotową zaraz zaplata w kurancie, bydź sprzedany; co ninieyszém do publiczney podaje sie wiadomości.

w Bydgoszczy d. 20. Listop. 1818.

Unterschriebene empfehlen fich bei ihrer Durchreife biefelbst einem geofte ten Publito, mit allen Gorten von Brillen, Mikroferope, Perpeftive und ber= gleichen; und bitten um geneigten Bufpruch.

Ihr Logis im Sotel de petersbourg . Dernhard und Comp.

Da ich willens bin, bont iffen December b. J. Gaffe jum Speifen angue nehmen, fo mache ich foldbes einem verchrungsmarbioen Dublifum biermit befannt. Man kann viererlei Speifen ju Mittag, reinlich und gut, für Sger. Fruhftud und Abendbrod fur 4 ggr. haben. Monatlich aber ift es billiger. Doch wer bei mir monatlich fpeifen will, muß ich bitten, fich vor bem tften ju melben, im Rogogindkischen Saufe ifte Ctage.

Pofen ben 24. November 1818.

" der grande gobann Paulmann

Ball = Ungeige.

Unterschriebener wird alle Sonntage, die Winterabende hindurch, im Ros. gogineffichen haufe Balle geben; ba aber biefe blos Burger = Balle fenn follen, To bitte ich refp. Militair : Perfonen, in Gwit Rleidung gefälligft ericheinen au Wofen ben 24. November 1818. Johann Paulmanu,